## DODATEK do GAZETY LWOWSKIEY.

W Piatek

(Nro. 11.)

25. Stycznia 1828.

4 415

5 w M. R.

Sredn. cens. w M. H. 895/8 1/2 ) 44 3/4 ) 181/8 ) 89 7/16 1/2) -1/2) -ZR. 1451/3 116 1/2) 44 1/4

| Dostrzeżenia | meteorologiczne | we Lwowie. |
|--------------|-----------------|------------|
|--------------|-----------------|------------|

| Dzień<br>i<br>miesiąc. | Czas                            |                  | metr<br>1.<br>Wiedeń-<br>skiey                                            | Ciepto-<br>mierz.<br>Reaumuz. | Wilgo-<br>cio-<br>mierz.<br>Saus-<br>sura; | Ombrometr<br>M.<br>Paryskicy. | Wintr. | Star nieba.                                       |
|------------------------|---------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------|--------|---------------------------------------------------|
| 23.                    | W. ① 2Po. 10 N. W. ② 2Po. 10 N. | 27,224<br>27,240 | 28 3 0,0<br>28 2 0,0<br>28 0 10,0<br>27 11 8,4<br>27 11 11,0<br>27 11 6,0 | + 1,8                         | 99,<br>85,<br>83,<br>89,<br>88,<br>93,5    | ]                             | mocny  | pochm. mgła. chmurno 4. pochmurno 4. pochmurno 4. |

#### Przyjechali do Lwowa.

Dnia 21. Stycznia: Błażowski Adam, z Czortkowa. - Jablonowska Józefa, s Rawy. - Hrábia Krakowski, e. k. Porucznik, z Zołkwi. — Lassolay, c. k. Kapitan, z Jasta. — Mioduszewski Walenty, se Sambora. — Nanowski Alexander, z tamtąd. — Pawłowski Macicy, s Zołkwi. — Wierzbicki Julian, z tamtąd. — Zaremba Franciszek, z tamtąd.

Dnio 22. Stycznia: Baron Brunicki Max., z Zolkwi. — Hrabia Romorowski Ignacy, z tamtad. Hrabia Komorowski Michał, z tamtad. — Krauss, c. k. Rotmistrz, z tamtad. — Komarnicki Onufry, ze Samboro. — Rulikowski Kajetan, z Zolkwi. — Torosiewica Grzegorz, z tamtad. — Terlecki Jan, s Polshi -

#### Wyiechali ze Lwowa.

Dnia 21. Stycznia: Bormann Liber., do Poľski. — Borkowski Aloizy, do Przemysla. — Bethe Harol, do Zółkwi. — Jarzymowski Teofil, do Bortnik. — Jaworski Franciszek, Burmistrz, do Brzeżan. — Łączyńska, do Żołkwi. — Napadiewicz, Adwokat, do Przemysla. — Okolska, do Żółkwi. — Przybysławski Andrzey, do Rossyi. — Radwański Sewery, do Żołkwi. — Signio Jozef, do Rudek. — Sobolewski Sebastian, do Prsemysla.

Dnia 22. Stycznia: Hrabia Dzieduszycki Eug., do Korniowa. - Hrabia Jabłonowski, do Lu-bienia. - Jędrzejewicz, do Głińska. - Baron Karnicki Jan, do Tarnopola. - Manasterski Jan, do Sambora. - Strowski Ludwik, do Bursztyna. - Siemigniowski Jakob, do Połomiec. - Hrabia Skarbek Stanisław, do Wiednia. - Schumpeter Prokop, c. k. Rommissarz tabakowy, do Rzeszowa. - Wartara-

siewicz, do Czerniowiec,

#### Wiedenski. Kurs

)(

| Dnia 15. Stycznia: Sredn. cena.                                                                           | Haryntyi, Krain i Gorycyi (2 ) 34                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Obligacyje długu Stany 5 80 a 65                                                                          | Akcyie bankowe, iedna po 1030 2f                                                     |
| Obligacyie do wygrania przez losy i (5 ) 89 17/2 obligacyie skarbowe Stanow Tyrol (4 1/2) — skich (4 1/2) | Dnia 16. Stycznia:                                                                   |
| Pożyczka do wygrania przez losy ź r. 1810                                                                 | Obligacyie długu Stanu 5 detto (2 1 dette (1                                         |
| 0 detto 1821 115 3/4 Obligacyje Wiedeńskie bankowe (2 1/2) 44 detto (2 ) 35 1/5                           | detto (1 Obligacyie do wygrania przez losy i (5 obligacyie skarbowe Stanów Tyrel- (4 |
| (Sharbow.)(Domest.)                                                                                       | skich (4                                                                             |
| Obligacyie Stanow Austr. po- (3 ) — wyżcy i niżcy Ensy, Czech, (2 1/2) 431/2 —                            | Pożycz. do wygr. p. losy z r. 1820 za 100 detto                                      |
| Moranii, Szlasha, Styryi, (2 1/4) —                                                                       | Obligacyie Wicdenskie bankowe (2:                                                    |

(Skarbow.) (Domest.) (M. K.) (M.H.) Obligacyie Stanow Austr. po- (3 wyżcy i niżcy Ensy, Czech, (2 1/2)

Morawii, Szlaska, Styryi, (2 154) Haryntyi, Krain i Gorycyi (2 35 (1 3/4)

Akcyie bankowe, iedna po 1033 w M. H.

Kurs wexlowy z d. 16. Stycznia w M.K. 6 nied. Amssterdam, sa 100 tal. Rur. tal. 2 mie. Augszpurg, sa 100 ZR. Hur. ZR. ) 993/8 G. Uso. 2 mie. Frankfurt n. m., sa 100ZR. 20fl. sto-( -2 mie-ZR.( 100 G. kr. trwa. Py na iarm. Genus, za 300 Lire nuove di Pie-( kr. trwa. monte ZR.(1171/4G. 2 mie. Hamburg, sa too tal, bank. talar.) -6 nie. 146 1/4 2 mie. Soldi ( 573/4 G. Livorno, za 1 ZR., 2 mie. Londyn, funt szter. ZR.) 2 mie. 3 mie. ) 9-52 ZB.) Parys, sa 300 franków kr. trwa. ) 117 1/4 W. 2 mie.

> Kuas Lwowski

z dnia 23. Stycznia. 12 ZR. 5 kr. W. W. Dukat Holenderski - -- Cesarski - -11 --55 — Szufryn 5 -Talar Niderlandski -30 -3 -35 Pruski - -Rubel Bossyyski 3 -Moneta Ronwencyyna za 100 - 250. -

Cena targowa we Lwowie od 1. do 15. Stycznia 1828.

Korzec Pszenicy 6 ZR. 52 kr. w W. W. Żyta 5 ZR. — hr. — Jęczmienia 4 ZR. 45 hr. — Owsa 3 ZR. 36 hr. — Prosa — ZR. - kr. - Hreczki 6 ZR. 25 kr. - Grochu. ZR. 32 kr. - Kartofli 2 ZR. - kr. -Cetnar Siana 2 ZR. 11 hr. - Słomy 1 ZR. kr. - Sag Wiedenski drzewa twardego 12 ZR. 30 kr. - Miękiego 9 ZR. 15 kr. -Wódki dobrey kwarta 48 kr. - Wódki pośledniey 13 kr. wszelako z odtrąceniem akcyzy.

#### Doniesienia urzędowne.

Rundmadung

Meo. 17365. Von der f. f. Staatsguter. Udministrazion wird zur öffentlichen Kenntniß gebracht, daß die beiden Maperhofe Ulucz u. Grokowka sammt Frohndiensten der Dörfer Ulucz u. Großowka, bann der Propinazion in den Ortfchaften Uluf, Hrofowka, Chlomiec, Debna, Tprawa folna und dem Untheil Dobna, die Ueberfuhrsplette in Ulucz, sammt Mahlmühlen, jedoch mit Ausnahme ber baaren Inventarial-Binfen, auf drei nach einander folgende Jahre, namlich vom 1. Upril 1828 bis Ende Marg 1831 an ben Meifibiethenden werden verpachtet werden.

Pachtlustige werden daber eingeladen, sich am 4. Februar 1. 3. frub um 9 Uhr in der Ganofer f. f. Kreisamtefanglen einzufinden und mit einem 1op Ctigen Reugelde zu verfeben.

Die Pachtbedingniffe femobl, ale der Dachtanschlag, konnen auch vor der Lizitazion eingese-

ben werden.

Der Musrufspreis besteht in 2803 fl. 30 fr. in Konv. Dige.

Lemberg am 5ten Janner 1828. (3)

Anfundigung.

Mro. 83482. Bur Befetung ber, mit einem jahrlichen Gehalte von 800 fl. verbundenen Burgermeiftereftelle bei dem Cianistawower Stadt. Magistrate, wird ber Konture bie Ende Bor= nung 1828 mit bem Beifage ausgeschrieben, baß Die Rompetenten ibre, mit den Bablfabigfeitedes freten ex utraque lines, dann mit den Studien-Moralitäts- und sonstigen Zeugnissen, wie auch mit einem Beugniffe über die Renntniß ber pole nischen oder einer andern flavischen Gprache geborig belegten Gesuche, worin jugleich ihre bisberige Dienstzeit, ihre Bermendung und ihr fruberer ganger Lebenslauf nachgewiesen, fo wie auch genau angegeben werden muft, ob, und in weldem Grade der Bittsteller mit einem ober dem andern Beamten des Stanislawower Magifirats verwandt oder verschmägert sep, mittelft ihrer vorgesetten Beborbe, ober wenn fie noch nicht angestellt find, mittelft ihres vorgefetten Rreisamtes bei bem Stanislawower f. t. Rreisamte anzubringen baben.

Wom f. f. galigischen Landesgubernium. Lemberg am 22ten Dezember 1827. **(3)** 

Antundigung. Mro. 805. Dom Magistrate der f. Bauptstadt Lemberg wird jur Renntniß gebracht, daß bei der hiesigen Saupt - Stadtkaffe die Stelle eines Raffa-Offiziers, mit der ein jabrlicher Gehalt von 500 fl. RM. verbunden ift, erledigt, und jur Befegung berfelben ber Ronfurstermin bis inclusive 10. Februar 1828 festgesett worden fep.

Die Bittwerber, die diefen Dienstpoften ju erlangen munichen, haben fich über die Gprach. Studien. und Raffamanipulazione = Renntniffe, dann mit einem Beugniffe der f. f. Provinzial. Staatebuchhaltung, wienach felbe biegu geeignet find, auszuweisen, und mit Nachweisung ihrer bisherigen Moralitat die dieffalligen Besuche in bem obigen Termin mittelft ihrer vorgesehten Beborden um fo ficherer anher ju überreichen, ale fonft die fpater eingelangten Befuche nicht berudsichtigt werden wurden.

Lemberg am 11. Janner 1828.

(3)

Antundigung. Mro. 154. Bur Tilgung der, hinter ber herrichaft Gotolowka rudftandigen Steuern merden die Guter Gofolowfa und haderkowce am 13. Rebruar d. J. in der hiefigen Umtekanzley

auf zwei Jahre verpachtet werden.

Die Ertragerubrifen find folgende: Un herrschaftlichen Grunderträgniß in Gofolowfa: Konv. Mie. fr. ft. 25 1311 290 Joch 1153 Qufl. Ueder 76 — 249 — Wiesen 64 — 1320 — Hutweiden 150 53 249 10 Un Urbarial-Bezugen : 36 An Grundzins 51 fl. 30 fr. WW. - Bienengins 9 5 3 24 — 2 Stud Kapauner 16 85 — Suhner 47 9 1/2 Schod Eper 44 314 Strabne Wefpunft aus berric. 13 Materiale 6 1327 6371 zweispannige Bugtage 17 3062 Handtage 47 214 In Choderkowce: 241 Joch 271 Quff. Ueder 36 934 52 - 203 - Wiefen 136 38 Hutweiden **—** 345 **—** 9 40 Un Urbariol-Bezugen : 77 Stud Rapauner 10 16 6 48160 Schoel Eper 14 201 Strabne Befpunft aus berrich. 24 Materiale 4583 zweispannige Bugtage 954 47 13 712 handtage 74 Busammen also 5415 Blevon wird abgezogen: foften 686 ft. 53 fr.

Bei Gofolowka an Rulturs. Bei Choderfowce detto 495 fl. 15 fr.

8 1182 Berbleibt ein reiner Ertrag per 4232 53 Biezu ben Propinationsertrag 300 Das Erträgniß einer Mühle Summa der jagri. Ginkunfte 4572 53 Wom f. f. Kreisamte.

Brzezan am 9. Janner 1827. (3)

Anfandigung.

Mro. 229. Die Temporalien Ginkunfte der erledigten Zurower tateinischen Pfarre werden am 15. Februar d. 3. einer öffentlichen Berfleis gerung für bie 3 it vom 24. Marg 1828 bis das bin 1829, und die dieffillige Berfteigerung wird an diefem Sage fruh um 9 Uhr hieramts abyebalten marten. Collte ber erfte Sermin fruchts lod ablausen, so wird die zweite Lizitazion am

22. Februar 1828, und endlich die britte Berfleigerung auf ben 29ften Februar 1828 Statt

Die Objefte, welche der Verpachtung aus-

gefest werden, find folgende :

a) 225 Quel. Uchergrunde, b) 16 Joch 1423 Qutl. Wiesen.

c) Die zu leistenden Schuldigkeiten von 4 Unterthanen von jahrlichen 416 Sandtagen.

d) Die Kleingaben von 16 Subnern u. 24

Strabnen Gespunft.

e) Der Naturalzehend von 75 Kores Korn, 66 Rores Weißen, 105 Rores Gerfte, 61 Rores Bafer, 19 Roret Baiden, 2 114 Roret Erbfen, 1ja Koreg hirfe, 1j4 Koreg Leinsamen, 1 Koreg Sanffamen.

f) Der Mußen von 9 Bienenftuden.

g) 20 Mied. Defter. Rlafter hartes ju 13 und 213 weiches Brennholz aus den Zurower Waldungen.

h) Der Muhlennugen, und

i) Der Biehnugen von 2 Ruben und einem

pro fundo instructo geborigen Pferde.

Pachtluftige haben an Diesem Tage um die ermabnte Stunde mit einem soperzentigen Reugelde verfeben, bieramts ju erscheinen, wo die übrigen Bedingnisse werden verlautbart werden.

Das Prazium fidzi beträgt 428 fl. 24 314

fr. K. M.

Wom f. f. Kreisamt. Strp am 8. Janner 1828. **(3)** 

Edictum.

Nro. 25769. Per Caesareo-Regium in Regnia Galiciae et Lodomeriae Provinciale Forum Nobilium Leopoliense creditoribus super bonis Pokropiwna hypothecatis et de domisilio ignotis, utpote: DD. Elisabethae Ppi. Sapieha, Francisco Xaverio Wierzeyski, Gregorio Nikorowicz, Nicolao Piramowicz, Carolo et Friderico Bargum, Mariannae de Hadziewicze Fryozyńska, Mariannae Puzynina, Josepho Bobowski, Stanislai Wojutiński haeredibus de nomine et domicilio ignotis, non minus de domicilio ignotis creditoribus Theclae Leśniewsha, Mariannee Pleszozynska, Ignatio, Joanni et Josepho Giogowskie, Josepho, Benedicto et Victori de Maty, Mariannae Giogowska cessioneriae Annae Eysymontowa et Francisci Eysymont, atque Georgio ejusque fratri Potockie et Josepho Cam. Praczyński qua cestionario Stanislai Pruszyński, medio praesentis Edicti notum redditur: conformiter petito Dni. Vilhelmi Jorkesch Koch pro extabulandis cunctis oneribus bonis Pohropiwna a pos. 1 ad pos. 53. inh serentibus, hie Judicii sub prass. 5. Octobris 1627 ad Nrum. 25769 exhibito Tabulae Reg. ordinari, ut onera bonis Pohropiwna

1 2

dom. 73 pag. 203 a positione 1 ad 33 inclusive. cam omnibus juribus consecutivis et sub-

onerationibus inhaerentia, et quidem:

1) Summam 18,000 flp. pro re Laurentil Pruszyński dom. 46 pag. 229 n. 1 on. cum juribus consecutivis: a) cessione Laurentii Pruszyński, in rem Josephi Praszyński dom. 73 pag. 111 n. 43 on.; b) cossine Josephi Pruszyński in rem Andreae Pruszyński dom. 73. pag. 118 n. 64 on.

2) Summam 721,119 flp. 14 gros. Elisabethis de Branickie Ppis. Sapiezyna dom. 16 pag.

229 n. 2. on.

3) Summam 52839 flp. 26 gr. pro re Michaelis Wierzeyski dom. 16 pag. 229 n. 3 on. tum transactionem pro re Joannis Nepomnceni Baronis Dulski dom. 84 pag. 473 n. 57 on.

4) Evictionem pro re Michaelis Wierzeyski pro bonis Rykow in Summa 65,000 flpol.

emptis dom. 16 pag. 229 n. 4. on.

5) Evictionem per Ppes. Radziwiłły Michaeli Wierzeyski pro bonis Urłow et Krasnosielce in Summa 80,000 flp. dom. 16 pag. 229 n. 5. on.

Evictionem per Ppes. Radziwiłły, Gres gorio Nikorowicz ratione bonorum Snowicz-Czyżow et aliorum dom. 16 pag. 229. n 6 en.

7) Evictionem Ppum. Radziwiłły pro Gregorio Nikorowicz respectu sylvae inter fundos Troscianicenses et Kokuthovienses sitae, dom. 16 pag. 229 n. 7 on.

8) Summam 300,000 flp. prore Theresiae Radziwiłłowa expost Chobrzyńska dom. 16 pag.

229 n. 8 on.

9) Summam 850 Apr. pro re Nicolai Pi-

ramowicz dom. 17 pag. 229 n. 9 on.

10) Summam alimentalem annuam 12,000 firh. pro re Theresiae Radziwiłłowa dein Chobrzyńska dom. 16 pag. 229 n. 10 on, cum juribus consecutivis: a) cessione pro re Caroli et Friderici Bergum rel. novar. 14 pag. 126 n. 4 on.; b) sententia pre re Theresiae amo. Radziwiliowa 2do. voto Chi brzyńska ratione Summae alimentalis 12,000 flrh. dom. 85 pag. 454 n. 81 on.

11) Summas 200,000 flp., 100,000 flp., 300,000 flp., 100,000 flp., 75,000 flp., 30,000 flp., 5,000 Aar., 8,000 flp., 142 Aur., 10000 flp., 8,000 flp., 120 Aur., pro re Theresiae Radziwiłłowa dom. 73 pag. 203 n. 11 on.

12) Summan 6369 flp. pro re Mariannae de Hadziewicze Fryczyńska dom. 73 pag. 203

n. 12 on.

13) Snomam 1,700 Aur. eum litis expensis 89 flp. pro re Annae de Sapiehy Ppis. Jabłonowska dom. 73 pag. 203 n. 13 on. cum juribus consecutivis; a) decreta addictae hae-

lib. dom. 16. pag. 229. juxta continuationem reditatis, vi quorum Theophila Pps. Sapieżyna in 5/20 et proles Alexandri Sapieha in 15/20 tanquem proprietarii dictarum Summarum intabnlantur, dom. 79 pag. 19 n. 58 n.; b) varias cessiones, vi quarum Amalia Jelsha pro proprietaria respective 17/20 hojus Summae intabulatur dom. 79 pag. 305 n. 59 on.; c) attributionem pro re Michaelis Mathowski ddo. 14. Januarii 1818 dom. 133 pag. 134 n. 105 on.

44) Summam 49,860 flp. 23 1/4 gros. pro re haeredum Josephi Jaszowski dom. 73 pag. 203 n. 14 on. cum cessione Juliannae Jaszowszowska pro re Theresiae Jaszowska dom. 84

pag. 403 n. 11. haer.

15) Summat 210 Aur., 100 Aur. et 20 Aur. pro re Josephi Bobowski dom. 73. pag. 203. n. 15 on.

16) Summas 4,000 flp., 10,774 flp., 22 flp., 18,000 flp., 80,000 flp., 230 flp. et 8,200 flp. pro re successorum Martini Łoś dom. 73

pag. 203 n. 16 on.

47) Actum traditionia braxatorii Zółkieviensis pro re Stanislai Wojntynski in extemustionem variarum Summarum respective residuae Summae 2914 flp. 6 1/2 gros. dom. 73

pag. 200 n. 17 on.

18) Summas 17,033 flp. et 38 flrh. 24 xr. 12,000 flp., 500 Aur., 40,000 flp., 36 flp. 12 gr. et 3,618 flp. pro re Francisci Głogowski, tom cessionem harnw Summarum per Franciscum Głogowski in rem Joannis Nepomuceni Głogowski factam, atque Summam 6,670 flp. pro re ejusdem Joannis Głogowski dom. 73. pag. 203 n. 18 on.

19) Summas 38,108 flp. et 1,300 flp. pro re Josephi Benedicti et Victoris Maly dom.

73 pag. 203 n. 19. on.

20) Summam 12650 flp. pro re Adami Jó-

zefowioz dom. 73 pag. 204 n. 20 on.

- 21) Summas 7200 flp., 3100 flp. et 14000 flp. 6 gr. pro re Conventus Carmelitarum discalceatorum Leopoliensium dom. 73 pag. 204. n. 21 on.
- 22) Plenipotentiam Annae Eysymontowa in rem Francisci Eysymont, tum Summam 76,883 flp. dom. 5. pag. 58. n. 15. et 16. on. cam juribus consecutivis: a) Sententiam Summam 76,883 flp. adjudicantem dom. 16 pag. 200 n. 1 on.; b) oessionem in rem Mariannae Głogowska dom. 73 pag. 158 n. 22 on.
- 23) Summas 150,000 flp. et 60,000 flp. pro re Gregorii et ejus fratris Potocki dom. 73 pag. 204 n. 22 on.
- 24) Summas 100 Aur., 1,015 flp. 13 gr., 35 flrh. 27 xr., 4,800 flp., 4,889 flp. 14 gr., tnm 25 flrh. 25 xr. pro re Stanislai Pruszyński dom. 73 pag. 204 n. 23 on. oum cessione

harum Summarum in rem Josephi Com, Pru-

ezyński dom, 73 pag. 208 n. 56 on.

25) Summam 122,322 flp. pro re Andreae Skorapka Padlewski dom. 73. pag. 204. n. 24. on.

26) Summas 55,458 flp. et 13,581 flp. pro re Ignatii Kalinowski dom. 73 pag. 204 n. 25

on, et dom. 85 pag. 268 n. 40, on.

27) Summam 24,000 flp. pro re Capellae Wisniowieckianae dom. 85 pag. 270 n. 42 on. cum sententia hano Summam pro liquida agmoscente dom. 85 pag. 289 n. 51 on.

28) Summam 300 flp. Missionariis Leopo-

liensihus dom. 73 pag. 204 n. 28 on.

29) Summas 160,000 flp. et 33,000 flp. pro re Dominicanorum Leopoliensium dom. 73 pag. 204 n. 29 on.

30) Summam 5,000 flp. pro re Ecclesiae

in Olesko dom. 73 pag. 204 n. 30 on.

31) Summam 10,000 flp. pro re Conventus Monialium Benedictinarum Leopoliensium, tum Summam provisionalem 8163 flp. 15 gros. per eundem Conventum Josepho Pruszyński Cessam dom. 73 psg. 204 n. 31 on.

32) Summas 858 flp. et 2,160 flp. pro re Josephi Proszyński dom. 73. pag. 204. n. 32.

on. - Tandem

33) Decretum Summam 24,000 flp. cum usuris Capellae Wisniowieckianae adjudicans, dom. 73 pag. 204 n. 33 on. — partim praenotata, partim intabulata, ex bonis Pokropiwna seu Kropiwna, ex officio et praesoissis taxis extabulet.

Cum autem superius fati creditores de hac resolutione informandi, nt de domicilio ignoti indicentur; hinc ipsis Advocatus Dnus. Trawulinski onm substitutione Domini Advocati Jarebkiewicz eorum periculo et impendio pro Curatore constituitur, eidemque superius memorata resolutio intimatur, de qua resolutione supra citata Edictum isthoc notitiam dat!

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Leopoli die 13. Nov. 1827. (3)

E d i c t u m.

Nro. 13761. Nomine Caesareo Regii Judicii Nobilium Provincialis in Regnis Galiciae et Lodomeriae Tarnoviensis Dno. Michaeli Shrzeczyński de domicilio ignoto atque absenti medio praesentis Edicti insinuatur, quod D. Michael Zdzeński ad hooce C. R. Forum Nobilium adversus creditores Gabrielis Grzembski jam pacificatos, eumque concitatum in causa puncto cognoscendi, quod summae 9412 flp. 351/2 gr., 3656 flp. 71/2 gr., 3656 flp. 71/2 gr., 4000 flp., 95 flp., 259 flp. 18 gr. etc. atc. super medietatate villae Korbielow intabulatae, solutae ac pacificatae sint, instituta,

libellum porrexerit, Judiciique opem, quoad

id justitia exigit, imploraverit.

Cum autem hocce C. R. Judicium ob ejus ignotum domicilium et nefors a terris C. R. Austriacis absentiam ipsi hie loci degentem Advocatum Dominum Bartmanski com substitutione Domini Advocati Potz ipsius absentis periculo et impendio qua curatorem constituerit, quocum etiam lis contestata in conformitate praesripti pro C.R. haereditariis terris Judiciarii Codicis agitabitur, atque etiam terminabitur, ideo ipse eum in finem admonetur, ut aut ipsemet hie Judicii comparent, aut ant huic curatori dato, si quae forte haberet juris sui adminicula tempestive transmittat, aut denique quempiam alium mandatarium constituat, Foroque huic denominet et pro ordine praescripto ea juris adhibeat media, quae ad sui defensionem maxime efficacia esse reputaverit, atpote, quod secus adversea fors cunctationis suae sequelae sibimet ipsi sint imputandae. - Ita enim sanciunt praescriptae pro C. R. terris Austriacis leges.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium.
Tarnoviae die 13. Dec. 1827. (3)

Edictum.

Nro. 32211. Caesareo - Regium in Regnis Galiciae et Lodomeriae Judiciu p Provinciale Nobilium Leopoliense Dno. Andreae Gottesmann, ejusve haeredibus de nomine et domicilio ignosis medio praesentis Edicti notum reddit: per Dnum. Severinum Cem. Potocki contra Josepham Philippinam binom. de Gottesmann Roth, Franciscam de Gottesmann Gross, Venceslanm Gottesmann et Ipsum, ejusve haeredes, puncto extabulationis ex bonis Krakowiec cum attinentiis, pranotationis evictionis generalis intuitu praetii empti venditi bonorum Nizankowice et Wyhudow in Summa 80,000 flp. et obligationis extradendorum e sylvis Cisoviensibus quotennis 100 curruum lignorum, sub praes. 19. Decembris 1827 Nro. 32211 haic Judicio libellum exhibitum, Judiciique opem imploratam esse. Ob commorationem ipsius, ejus haeredum ignotum, ejus perioulo et impendio judicialis Advocatus Dominus Kozieradzki cum substitutione Domini Advocati Trawulinski qua Curator constituitur, quocum juxta praescriptam pro Galicia in Codice judiciario normam pertractandum est. -Praesens Edictum itaque admonet ad comparendum in termino ad oralem hujus causae pertractationem in diem 15. Aprilis 1828 h. 10. m. praefixo et destinato sibi patrono documenta et allegationes tradendum, aut sibi alium Advocatum in patronum eligendum, et Judicio

nominandum, atque ea legi conformiter facienda, quae defensioni causae proficua esse videntur; ni fiant, et causa neglecta fuerit, damnum inde enatum propriae culpae imputandum erit.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Leopoli die 24. Dec. 1827. (3)

Rundmachung. Mro. 355. Dom Przempelaner im Brzeganer Rreife fur die Stadt Robaton gur einftweiligen Berwaltung der Juftig . Pflege Delegir. ten Juftig . Umte, wird anmit ju Jedermanns Willenschaft kund gemacht, daß auf Unsuchen Des herrn Jogann Withelmi, Robatoner 33. foffen, gur Tilgung beffen burch gerichtlichen Bergleich jugesprochenen Forderung per 240 fl. D. Dr. c. s. c., die der Schuldnerin Refel Golbenthal ju Robaton sub Conffr. Mro. 25 gelegenen einen Salfte des Saufes, im gerichtlichen Scha-Bungswerthe von 382 fl. 24 fr. C. Dl. durch die hieramts am 13. Februar, 13. Mart, und 23. Upril 1. 3., flete um 3 Uhr Rachmittage abque bandelnden öffentlichen Verfteigerung und nach. stehenden Bedingniffen veraußert werden wird:

a) Daß Prajium Fieji wird nach dem Schabungeafte im Betrage per 382 fl. 24 fr. C. M.

angenommen.

b) Die Kauflustigen sind verpflichtet, sich mit 10 pot. Vadium zu versehen, und vor der Lizitation der Kommission im Baaren zu erlegen.

o) Der Exekuzionswerber wird von der Erstegung des Badiums befrept, indem tessen Schuld als Caution für Nadium angenommen wird.

d) Sollte diese Salfte Des haufes im erften oder zweiten Termine hober dem Schahungs=werthe oder fur den Schahungswerth nicht versfauft werden, aledann im dritten Termine wird auch unter dem Schahungswerthe veraußert.

e) Der Räufer wird verpflichtet binnen 44 Tagen nach der Lizitazion den angebothenen Raufschilding an das hierortige Depositenamt mit Zusrechnung des Wadiums baar zu erlegen, und sodann um das Einantwortungsdefret anzusuchen, welches ihm ausgefolgt, und diese Kälfte des Hausses schuldenfrer übergeben wird, wiedrigensalls auf dessen Gefahr eine neue Lizitation ausgeschrieben werden wird.

hinsichtlich der Aerarial-Steuer, Dominisfal - Gaben und andern Lasten die ben diesem Hobatyner Dominium und Stadt - Kammeren einzusehen.

Von dieser ausgeschriebenen Versteigerung werden die im Sabular = Extrakte ausgewiesenen Gläubiger, als Wordliczek, unbewußten Wohnsortes, durch den zugegebenen Kurator Unton Shoffer mit der Substituzion des hiazinty Szczusrowiki, herr Johann Wilhelmi und Lob Kron-

feld anmit burch Befcheide verftandiget, und burch Beitungen fund gemacht.

Przempstanp am 28. Dezember 1827. (2)

Rundmachung.

Mr. 133. Um 1. Hornung 1828 wird zu Mikotajow das skädtische Propinazionsgefall auf Kösten und Gefahr des Kontraktbruchigen Pacheters Jakob Gött, für die Zeit vom 1. Februar 1828 bis letten Oktober 1839 der öffentlichen Verkeugerung ausgeseht werden.

Der Fiskalpreis betragt 2207 fl. C. M. Pachtluslige werden demnach aufgefordert, versehen mit einem 10 percentigen Reugelde fruh um 10 Uhr am besagten Lage in der Kammerens Kanzley zu Mikokajow zu erscheinen, wo die übrigen Bedingnisse werden bekannt gegeben werden.

Vom f. f. Kreisamt. Stry am 14. Jänner 1828. (2)

Anfündigung.

Nro. 14191. Won Seiten der f. k. galizischen Bellgefällen - Udministrazion wird gegen den pohlnisten Nowemiaster Juden Jäckel Schlaro-

mig folgendes Straferkenntnig geschöpft:

Die demfelben am 19. July 1827 von den Grenzaussichts Individuen ber Ubeie Sesuickie beanständigten 13 Stuck und zwey Resteln galizische grobe gemeine Leinwand, im Gesammtwerthe per 62 fl. 16 kr., werden wegen überwiesener versuchten Ausschwärzung im Grunde der ih. 66 und 86 der allgemeinen Zollordnung demselben in Verfall erklaret.

Gegen diese Straferkenntniß kann nach dem 155. und 156. Bollpatents f. entweder im Rechts wege mittelst einer ben den hiesigen k. Landrechten einzureichenden Aufforderungsklage gegen den k. Fiskus, oder im Wege der Gnade mittelst eines ben dieser Bollgefallen ubministrazion einzuteichenden Gesuch, in der bestimmten Frist von 90 Lagen, von der dritten Einschaltung in dem gegenwärtigen Beltungsblatt an gerechnet, rekurirt werden, nach derer Verlauf kein weiterer Rechtshug statt sindet, sondern die Erekuzion dies see Erkenntnisses eintritt.

Lemberg am 27. Dezember 1827. (2)

Anfundigung.

Bur Hereinbringung der hinter den Dziscwökischen Gutsantheilen in Czolhany und Beslejow aushaftenden Steuern und anderen öffentslichen Lasten, werden die Einkunfte der bezden Gutd - Untheise am 4. Februar l. I. Vormittage um die 9. Stunde in der Stryer Kreisamtes Kanzley auf zwey nach einander solgende Jahre, und zwar vom 4. Februar 1828, bis einschlußig 3. Februar 1830, an die Meistbiethenden verpachetet werden.

fen, so wird der zwepte Termin zu diefer Berpachtung auf den 14. und der dritte auf den 22. Februar d. 3. mit dem Bepfate ausgeschrieben, daß ben der dritten Lizitation auch unter dem Fiskalpreis lizitirt werde.

Die Ertragerubriken find in Czolhany:

312 30ch 976 316 Quell. Meder, 1285 - 937 Wiesen, 145 - 1096 hutweiden. in Belejow :

40 Joch 281 Quell. Ueder, 320 - 1522 -Wiesen,

164 - 369 - Butweiden, nebst einem Winteranbau von 60 Korez Korn und 14 Korez Weizen in Czolhany und 16 Korez Korn in Belejom.

Un Urbanialnugen von Czalhany und Belejow:

|                                    | Ħ. | fr.   |
|------------------------------------|----|-------|
| Un baaren Grundzins                | 81 | 49 31 |
| - Blenenzins                       | 1  | 42    |
| 142 Stud junge Subner              | 4  | 44    |
| 142 — Kapauner                     | 16 | 34    |
| 108 — Subner                       | 8  | 6     |
| 924 — Eper                         | 2  | 34    |
| 447360 Ellen Gespunst aus berrich. |    |       |
| Materiale                          | 9  | 191/  |
| 440-                               |    |       |

4420 zwepspännige Zugtage 721 5014 Sandtage 459 37 Diezu der Propinazionenugen von zwey Wirthe. baufern , zwey eingangigen Mahlmublen fammt der Brandweinbrenneren, nebst den vorfindigen dren herrschaftlichen Reffeln und der Ginrichtung, dann tem Mafstalle und hiezu benothigenden 500 Fuhren Brennholz aus den herrschaftlichen Baldungen.

Zum Fiskalpreis wird ber jahrliche Ertrag von 2414 fl. 7318 fr. C. M. angenommen werden, und die Pachtlustigen haben sich mit einem 10 percentigen Badium ju verfeben.

Die sonstigen Kontraktebedingnisse werden bey ber Ligitation bekannt gemacht werden.

Bom f. f. Kreisamt. Stry am 14. Janner 1828. (2)

Edictum. Nro. 31701. Caesareo - Regium in Regnis Galiciae et Lodomeriae Judicium Provinciale Nobilium Leopoliense Dnae. Marienne de Potockie Wilzyna medio praesentis Edicti notum reddit: ex parte Fisci R. piis fundationibus assistentis, contra DD. Joannen Com. Potocki, Franciscam Sadowska, seu ejus proles: DD. Hieronimum Sadowski, Pelagiam Trembinska, Mariannam Com. Moszyńska et Theclam Sadowska, porro D. Michaelew C. Tarnowski et D. Ludovicam C. Sharbeh in assistentia patris D. Ignatii C. Sherbek atque ipsam Duem.

Collte die erfte Ligitation fruchtsos absau- Mariannam de Potockie Wilzyna puncto solutionis Summae 4,000 flp. c. s. c. sub praes. 14. Docembris 1827 ad Nrum. 31701 huic Judicio libellum exhibitum, Judiciique opem imploratam esse. Ob commorationem ejusdem Done. Mariannae Wilzyna extra haec Regna indicatam, ejus periculo et impendio judicia. lis Advocatus Dnus. Kreebowiechi cum substitutione Dni. Advocati Dobrzański gna Curator constituitur, quocum juxta praescriptam pro Galicia in Codice Judiciario normam pertractandum est. Praesens Edictum itaque admonet ad simultanee intra nonaginta dies excipiendum et destinato sibi patrono documenta et allegationes tradendum, aut sibi alium Advocatum in patronum eligendum, et Judicio nominandum, ao ea legi conformiter facienda, quae defensioni causae proficua esse videntur; ni fiant, et causa neglecta fuerit, damnum inde enatum propriae culpae imputandum erit. -

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. (2) Leopoli die 18. Dec. 1827.

dictum.

Nro. 356. Per Jurisdictionem judicialem in Dominio Przemyślany Circuli Brzezanensis ad interimalem administraudam Justitiam in oppido Rohatyn per altissimam Aulam delegatam, hisce omnibus ac singulis notum redditur, Domum judaei Benjamin Windreich in 213 partibus muratam, in oppido Rohatyn sub Nro. Cons. 69 situatam, ad Summam 11,036 fl. C. M. detaxatam, in satisfactionem evictae per D. Joannem Wilhelmi Summae 560 fl. C. M. c. s. c. in consequentiam Requisitionis Magistratus Brzezanensis sub 8. Novembris 1826 ad Nrum. 335 et 354 emanatae, et in fundamento Resolutionis Excelsi C. R. Appellationum Tribunalis ddto. 16. Juli a. c. ad Nro. 7519 editae, resolutionem fatae Requisitionis demandantis, post annihilatam licitationem per Dom. Rohatyn expeditam - per noyam subhastationem publicam, in Cancellaria hui. Jurisdictionis Przemyslanensis celebrandam in tribus terminis, et quidem: pro die 14. Febr. 1828 - 18. Martii 1828 et 21. Aprilis 1828 semper hora 3tia pomeridiana praefixis, sub sequentibus expositum iri.

a) Pro Praetio fisci ipsum praetium aestimationis id est 11,036 fl. C. M. assumitur.

b) Emendi Cupidas vadium 10,000 detaxationi conforme, ante licitationem Commissioni deponere obligatur.

c) Actor exequens liberatur ab obligatione vadium in parata pecunia deponendi, ab illius sorte intabulata 10/100 pro praetio accepiantur.

d) Emptori obligatio incombit, praetium circa licitationem oblatum, intra 14 dies, a die rathihabitae hujusce licitationis computandis, sub rigore novae subhastationis periculo et impensis emptoris proscribendae, ad Depositum judiciale comportardi—ac dein emptori Decretum addictionis seu proprietatis extradetur, omniaque onera extabulabuntur.

e) Quales dotiones seu Contributiones praestationes, Summo aerario, Dominio loci, vel Cummene Civ. obveniant, emtor in cancelsariis Dominii Rohatyn, et Praefecturae Cammerae oiv.

inspici obligatur.

f) Quod si domus praesata, nec in primo, nec in secundo termino, praetio aestimationis disvendetur, in tertio termino infra praetium dis-

vendetur.

De proscripta hac licitatione creditores in extractu Tabulari nominati, ut poto: Barbara Sasulewiczowna per Plenip. D. Jankiewicz. D. Joannes Nesterowicz. Oppidum Rohol. per Praefecturam Cammerae Civ. Rohat. D. Antonius Brzozowski seu ejus Cessionarius Gasparus Budzinski per D. Camer. Duczynski. ,D. Joannes Wilhelmi, D. Chlubna, seu ejusdem cessionarii proles olim Theresiae Weiss de nomine et domicilio ignotae, per additum Curatorem Hyacinthum Szczurowski, Joannes Birkiewiczet Hyacinthus Szczurowski, fiscus r. relate ad Summam 1000 fir., et Baronessa de Knitsch Tauber informantur, cum eo ad fiscum r. addito, quod debitor Windreich id, ad quod Cautionem dedit, jam dudum satisfecisse, per partes sustine-

Przemyślany die 28. Decembris 1827. (2)

Edictum.

Nro. 28492. Caesareo - Regium in Regnia Galiciae et Lodomeriae Judicium Provinciale Nobilium Leopoliense haeredibus olim Josephi Palkowski, scilicet: DD. Josepho Vincentio binomini Palkowski, Annae de Palkowskie Rozwadowska et Juliae de Palkowskie nuptae Zapolska medio praesentis Edicti notum reddit: per DD. Andream Com. Cetner, et Severinum Com Potocki contra ipsos, puncto extabulandi contractus locati conducti cum Summa 36000 flpol. de bonis Wola Gnoynicka, sorte Wola Gnoynicha - Bahowszczyzna dicta - et Jashmanica, sub praes. 7. Novembris 1827 Nram. 28492. huio Judicio libellum exhibitum, Judioiique opem implora-tam esse. — Ob commorationem ipsorum tam ipsis ipsorumque periculo et impendio judicialis Advocatus Dominus Dobrzański cum substitutione Domini Advocati Bromirski qua Carator constituitur, quecum juzta praescriptam pro Galicia in Codice Judiciario normam pertractandum est. - Praesens Edictum itaque admonet ipsos ad comparendum coram

hoc Judicio die 3. Martii 1828 hora decima mat. fine assumendi oralis processus et destinato sibi Patrono documenta et allegationes tradendum aut sibi alium Advocatum in Patronum eligendum, et Judicio nominandum, ac ea legi conformiter facienda, quae defensioni causae proficua esse videntur; ni fiant, etcausa neglecta fuerit, damnum inde enatum propriae culpae imputandum erit.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Leopoli die 4. Decembris 1827. (2)

E dictum.

Nro. 1077d. Per C. R. Forum Nobilium Tarnoviense haeredibus olim Rev. Melchioris Zamoyski de nomine et domicilio ignotis medio praesentis Edicti notum redditur, quod iisdem post Reverendum Melchiorem Zamojski in Sieciechowice Regni Poloniae Palatinatus Cracovien- districtu Kielecensis die 17. Decembris 1825 defunctum haereditas in bonis Plichow in Regno Galiciae Circulo Bochnensi sitis consistens delata hic C. R. Fori Nobilium abintestato pertractetur, quodque iisdem incumbat, intra 1 Annum et 6 Septimanas a die hnjus publicationis computando, haereditatem hano eo certius adire et suam succedendi competentiam legaliter comprobare, ac secus declaratione de adeunda hac haereditate hic C. R. Fori exhibita nolla, haereditas cum sese ad eandem insinuantibus haeredibus pertractabitur, hisve addicetur et extradetur.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium.

Tarnovine die 4. Decemb. 1827. (2)

· E b i f t.

Mrs. 30587. Von dem f. f. Lemberger Candrechte wird durch das gegenwartige Soift bestannt gemacht: es sev auf Unsuchen des Gläubiger-Uusschußes der Kridalmassa des Fürsten Dominik Radziwill in die versteigerungsweise Verauserung des in diese Konkursmasse gehörigen, in dem Königreiche Galizien, im Zolkiewer Kreise gelegenen Dorfe Wiszowa befindlichen, auf 6752 st. 37 415 fr. K. M. gerichtlich geschätzen Teiches gewilliget, und zur Vornahme dieser bei dem hierortigen k. Landrechte abzuhaltenden Feilbiesthung die Termine auf den 21ten Februar, 20. Marz und 22ten May 1828 um 10 Uhr Vormittags festgeseht worden.

Die Bedingniffe, unter benen biefe Berfielgerung wird vorgenommen werden, find folgende:

1) Der gerichtliche Schähungswerth von 4752 fl. 37415 fr. K.D. wird jum Musrufspreise angenommen.

2) Jeder Kauflustige muß funf vom Sundert des Ausrufspreifes als Angeld bei der Feilbiethungstommission baar erlegen.

3) Jene Ronfuremaffe . Glaubiger , welche mit ihren Forderungen durch bas am aten Upril 2827 jur Babl 6711 gefällte Rlaffifitagions - Urtheil auf diefem Leiche follogirt find, und beren Forderungen oder wenigstens der, dem Ungeloe gleich tommende Shill berfelben in Die erften zwei Drittheile des gerichtlichen Schabungswerthes des Seiches eintritt, baben bas Befugniß bas ju erlegende Ungeld auf diefer ihrer Forderung ficher du stellen, es hat sonach ein dergleichen Glaubi-Ber vor ber Ligitagion die gerichtliche Bewilligung dur Feilbiethung, ohne bas Ungeld im Baaren erlegen ju burfen, jugelaffen ju merden, gu bewirken, ben Betrag des Ungeldes auf feiner Forberung landtaflich verfichern ju laffen, und bas intabutirte Original-Raugions-Inftrument fammt dem Tabular-Extrafte diefer Forderung noch vor Dem Ligitazionstermine dem hierortigen f. f. Landrechte jur Prufung der Sicherheit vorzulegen.

4) Der Meistbierhende ift, außer den, unten im gten und soten Ubsase erwähnten Fallen ver-bunden, den angebothenen Kauspreis an das Depositenamt dieses k.k. Landrechts zu erlegen, oder zu handen derjenigen Glaubiger, welche durch die Bertheilung (Repartizion) der Gantmassa hierauf angewiesen werden, zu bezahlen, und zwar

hat derfelbe

5) Drei Viertheile des Raufpreises, sedoch nach Ubzug des baar erlegten Ungeldes, binnen 30 Tagen vom Tage der ihm geschehenen Einhandigung der Friedigung des Feilbiethungs. Prethoshofolls um so sicherer auf die im 4ten Ubsage besagte Weise zu bezahlen; als widrigens aufdessen Geschen und Unkosten eine neue Feilbiethung in einem einzigen Armine ausgeschrieben, und bei derselben der Teich um jeden Preis verkauft werden wurde.

6) Den letten Viertheil des Raufpreifes hat ber Meiftbiethende, dem die Begunstigung des 9. Ubsahes nicht zu Statten kommt, am aten Juny 1829 zu bezahlen, zugleich aber den Kaufschillingsrucksand mit Spoligen, vom aten July 1827 zu berechnenden Interessen zu verzinsen, u. diese

Binfen jährlich decurfive zu entrichten.

7) Gollte der Meistbiethende den Kaufschillingsrest, oder die Zinsen desselben nicht punttlich bezahlen, so wird derselbe fogleich und ohne
alle Einvernehmung aus dem Bestie des Teiches
geseht, und derselbe auf seine Gesahr und Kesien
für Rechnung der Gantmassa, entweder unter
ben von dem Glaubiger-Ausschuße festzusehen Bedingungen gtrichtlich verpachtet, oder von dem
Bermögensverwalter der Art verwaltet, daß der
Raufer für die Zeit dieser Administrazion keine
Rechnungen und keine wie immer gearteten Ersähe der bezogenen Nutungen, oder der allenfalls
verursachten Schaden von der Massa, sondern
Lediglich von dem Bermögensverwalter zu sordern berechtigt mare. Es wurde auch überdieß der Leich auf Gefahr und Rosten des Raufers, durch eine, in einem einzigen Termine langstens bis 1. Oftober des respektiven Jahres abzuhaltende Listitazion ohne einer neuen Schagung um jeden

Preis verfauft merdeu-

8) Sollte durch eine Religitazion der frubere Meifiboth nicht erhalten werden, so ist der Meistbiethende denselben zu ergänzen verpflichtet, und zum Behufe dieser Entschädigung bat das Ungeld, dann der bezahlte Theil des Kauspreises, und falls dieser nicht zureichen sollte, jedes anderweitige Vermögen des Kausers zu dienen, was aber die Forderung der Masse erhalten wurbe, wird dem Meistbiethenden hinausgegeben werden.

9) Jene Konfuremoffeglaubiger, welche mit ibren Forderungen durch das vorbesagte Rtoffifie kazionsurtheil auf dem besagten Zeiche kollozict sind, tonnen, wenn fie denfelben erfleben, den Raufpreis mit ihren eigenen Forderungen in bem Betrage kompensiren, welcher über die Forderung ber vor ibnen flaffifigirten Sprethefar-Glaubiger übrig bleibt. Dergleichen Raufer find fonach berechtigt, ihre ju fompenfirende Forderung von ber erften im Sten Ubfate festgefetten Rate in Ubschlag zu bringen, sie haben aber den vorhergebenden Blaubigern für den fomvenfirten Raufpreis in fo lange zu baften, bis diefe ganglich besablt find. Es wird bemnach ber ganze angebothene Raufpreis auf ben erstandenen Teich einverleibt, auf diefen Raufpreis die Berpflichtung den vorgebenden Glaubigern für den tompenfirten Raufpreis in fo lange zu haften, bis diefe ganglich bezahlt find, intabulirt, und bann merden von den auf dem befagten Teiche hypothezirten Forderungen tiejenigen una cum suis subonerationibus auf ben Kaufpreis übertragen merben, welche durch das oftbefagte Rlaffififagions. Urtheil auf diesem Teiche tollogirt find, die wirkliche Bofchung ber ju kompenstrenden Forderung aber wird erft in Rechtsfraft ermachfener Bertheifung ber Maffa bann erfolgen, wenn bewiesen werden wird, daß fie vou allen gaften frei ift, u. noch diefer in Rechtstraft erwachsenen Vertbeis lung werden auch diejenigen Forderungen, welche auf ben Raufpreis übertragen murben, von bems lelben aber ihre Befriedigung nicht erholten, com omnibus subonerationibus, und tie oben erwahnte Berpflichtung, ben vorhergebenden Glaubigern für den kompensirten Raufpreis zu haften, wird landtaflich geloscht werden, wenn durch die Repartizion der Massa die erfolgte Bahlung bewiefen wird.

40) Eben fo könneu biejenigen Glaubiger, welche nach den Bestimmungen des vorhergebenden Ubsabes in ihren eigenen Forderungen zu lis zitiren berechtiget find, in so fern und in so weit ihnen dieses Recht zusicht, sich zu Gunften eines andern Kaufere erklaren, ihre Forderung auf dem Seiche zu belassen, in diesem Falle hat der Kaufer nur den allenfalls über eine solche Forderung erübrigenden Sheil des Kauspreises, nach den vors bergehenden Bestimmungen zu bezahlen, u. wes gen Sicherstellung und Bahlung des noch ruckständigen Kauspreises, dann ber Uebertragung u. Löschung der hopothezirten Lasten gelten dieselben Bestimmungen, welche in dem vorhergehenden Ubsahe festgesett worden sind.

11) Der Meistbiethende hat die in die gerichtliche Schäpung aufgenommenen Grundlasten ohne aller Entschädigung zu übernehmen; dann

- 12) Gobald ber Meistbiethende, bem die Begunftigung des gten und toten Ubfabes nicht juftebt, die erften drei Biertheile des Raufpreifes bezahlt haben wird, wird ihm bas Gigenthums. befret bes erstandenen Teiches ausgefolgt, er als Gigenthumer deffelben auf feine Roften angeschrieben, und die sammtlichen auf dem erstandenen Zeiche haftenden Laften werden landtaflich gelo. fchet , bagegen wird bem Meiftbietbenden , dem Die Begunftigung des gten und toten Ubfages jufommt, das Eigenthumsdefret des erstandenen Zeiches ausgefolgt, und berfelbe auf feine Roften als Gigenthumer deffelben gefchrieben, fobald er bewiesen haben wird, daß der Fall einer Romvenfagion eintrete, und insbesondere im Falle des soten Ubfages, wenn er die Erklarung der flaf. fifigirten in den Raufpreis eintretenden Glaubis ger , daß fie ihre Forderung auf dem Teiche beigebracht haben wird.
- 13) Wird der erstandene Teich dem Kaufer gerichtlich durch den Bermogensverwalter, und zwor in jenen Grangen, jedoch ohne alle Bemabrleiftung, wie er von den Furften Rarlu. Dominit Radgiwill, und von der Berlaffenfchaftemaffa Des Lefteren, u. mit allen den Rechten, welche den Fürsten Karl u. Dominik Radziwill u. der Maffe des Legieren, in Bejug auf die Granzen gufteben, fo wie mit allen benfelben obliegenden Verpflichtungen übergeben werden. Es wied jedoch bier ausdrudlich erflart, daß, nachdem der öftere erwähnte Teich in Pausch und Bogen jum Berfaufe ausgebothen wird, für wie immer geartete Abgänge an Flächeninhalt, oder für Ubgange an in Die Schatung aufgenommenen Proventen eben fo wenig Gewähr und Erfat geleistet werde, als für das quale und quantum ber, in dem Gca. Bungeafte erscheinende Ertragnif, oder fur Laflen, welche bei ber gerichtlichen Schabung nicht in Unjug gebracht sind, und welche aus wasimmer für einem Rechtsgrunde bestehen follten.
- 14) Der meifigebothene Teich wird mit Ertragnissen und Losten vom ten July 1827 an ben Raufer übergeben werden.

15) Sollte dieser Teich im 1ten eder 2ten

Termine um, ober über dem Schäßungspreis nicht an Mann gebracht werden, so wird derselbe im 3ten Lizitazionstermine auch unter dem Schäßungswerthe dann verkauft werden, wenn die Lypothekargläubiger, die nach der Vorschrift des s. 148 der S. O. vernommen werden, einstimmigerklären, daß sie den Teich im Schäßungswerthe an Bahlungsslatt ihre Forderungen übernehmen; und follten diese Gläubiger erleichternde Bedingnisse beschließen, so werden dieselben noch vor dem Iten Lizitazionstermine bekannt gemacht werden

Von dieser ausgeschriebenen Lizitazion werden die fammtlichen klassisierten Glaubiger und insbesondere diejenigen, deren Wohnort unbekannt ift, ale: die Erben des Herrn Martin Grafen Los, namlich Franz Graf Los und die Erben des Felix Grafen Los, Monika Cienska, Marzella Grafinn Łoś, Felix Graf Łoś, Julian Graf Los und Franz Graf Los, endlich diejenigen Glaubiger, dennen die Verständigung der mittelst gegenwärtigen Edifts ausgeschriebenen Lizitazion vor dem Termine nicht zugestellt werden sollte, mit dem Beisate in die Kenntniß gefest, daß jur Bermahrung ihrer Rechte der hierortige Gerichts. advokat herr Pactawifi, dem der Gerichtsadvofat Herr Minasiewicz substituirt ist, bestellt senn, daß es jedoch ihnen frey stehe, sich einen andern Bevollmächtigten zu bestellen, und denselben diefem Gerichte nahmhaft zu machen.

Uebrigens können der Schäkungkakt, das Klassistazionsurtheil, danu die vorstehenden Lizitazions = Bedingnisse in der hierortigen Registrastratur eingesehen, oder in Ubschrift gehoben werden.

Uus dem Rathe des k. k. Landrechts.

Lemberg den 18. Dezember 1827.

#### E d y k t.

Nro. 30587. Ces. król. Sad szlacbechi Lwowski ninieyszym wiadomo czyni, iż na żądanie massy krydalney Dominika Kięcia Radziwiłła wierzycieli, sprzedaż przez publiczną licytacą, do teyże massy należącego, w królestwie Golicyi cyrkule Zołkiewskim leżącey w wsi Wiązowa się znaydującego, w summie 4752 ZR. 37 415 kr. w monecie konwencyynóy sądownie oszacowonego stawu zezwolona została, do którey w tuteyszym ces. król. sądzie szlacheckim przedsiewzięcia termin na dzień 21. Lutego, 20. Marca i 22. Maia 1828 roku na godzinę 10tą zruna naznaczony iest.

Warunki, pod któremi sprzedaż rzeczo-

nego stawn nastapi, sa nastepniace:

1) Wywołanie pierwsze do licytacyi zacznie się od summy 4752 ZR. 37 45 kr. w mon konw. postanowioney.

 Każdy licytowania chęć maiący obowiązanym będzie 5/100 summy szacuokowey do rak Kommissyi licytacyjney iako zadatek w go-

towiznie złożyć; wsaelako

3) Tabularni wierzyciele massy krydalney, których wierzytelność dekretem klassyfikacyinem dnia 2. Kwietnia 1827. roku do Nru 6711 Zapadłym, na tem stawie kolokowani są, i których pretensyle, lub przynaymniey część zadatkowi wyrównywaiąca takowych, w pierwsze dwie trzecie cześci stawn szacunku wchodzić maia prawo, złożyć się maiący zadatek na rzeczonych swoich summach zabespieczenia. Tahowy wiec wierzyciel ma sadowe pozwolenie, eby bez złożenia zadatku do licytacyi przypuszczonym być mógł, ieszcze przed licytacyją pozyskać summę zadatku na swoiey pretensyi tabularnie zabespieczyć, i intabulowany instrument kaucyi wraz z extraktem tabularnym tey swoiey należytości sądownie przed terminem do licytacyi oznaczonym dla rozpoznania dostateczności kancyi złożyć.

4) Naywięcey ofiarniacy, wyjawszy wypadki poniżey w otym i 10tym oddziałe wyszczególnione przyrzeczona kupna summę albo do depozytu tegoż ces. król. Sądu szlacheckiego złożyć, albo wierzysielom przez repartycyę massy krydalney do tegoż szacunku przekazanem, wypłacić iest obowiązany; i tak:

5) Trzy czwarte części summy kupna po odtrąceniu iednak w gotowiznie złożonego zadatku, powinien w 30 dniach, od dnia doręczenia sobie rezolucyi sądowey, na protokół licytacyiny wypadiey rachować się maiących, tem pewniey sposobem w czwartym oddziałe oznaczonym wypłacić, gdy inaczey na iego niebespieczeństwo i koszta w iednym tylko terminie nowa licytacya rozpisanąby była, i na tey tenże staw za każdą cenę sprzedanyby został.

6) Resztuiaca czwarta część summy kupna owi kupiciele którym dobrodziejstwo następuiacego oddziału 9. nie służy, maia dnia 1go Czerwca 1829. r. wypłacić, i oraz obowiązani będą, od tey resztuiacey kupna i sprzedaży summy procent po 51100 od dnia 1. Lipca 1827 r. opłacać, i tenże procent corocznie sposobem w oddziale 4tym wymienionym decursive

Wypłacać.

7) Gdyby naywięcey ofierniący resztuiącey sammy kupna i sprzedaży, lub prowizyi należących punktualoje na terminie nie zapłacił, natenczas zaraz po upłynionym terminie bez żadney percepcyi staw na rzecz krydalney massy, albo pod warunkami przez Deputscyja wiezzycieli teyże massy ułożyć się mającemi, na niebespieczeństwo i koszta kupiciela w possessyja sądownie wypuszczony, albo też przez kuratora massy tym sposobem administrowany hędzie, iż kupiciel za czas administracyi krydalney złożenia rachunków, lub też iekiego-

kolwiek wynadgrodzenia, czyli to za wybranie prowentów, czyli za poczynione może szkody nie od massy, lecz iedynie tylko od kuratora massy wymagać prawo mieć będzie. Oprócz tego staw na iego koszta i niebespieczeństwo, drogą publiczney, naydaley do 1. Października właściwego roku rozpisać i na iednym tylko terminie odprawić się maiącey licytacyi bez nowey detaxacyi, za każdą cenę sprzedany zostanie.

8) Gdyby przez relicytacyją nie otrzymano tey ceny kupna, którą pierwszy kupiciel ofiarywał, wtedy tenże resztę uzupełnić powinien, zatym do takowego wynadgrodzenia nie tylko iego zadatek i zapłacona może część summy sprzedaży i kupna, ale nawet gdyby takowe nie wystarczyły, cały iego iakikolwiek bądź maiętek służyć ma, coby zaś nad pretensyę massy krydalney otrzymano, onemuż zwrócono

bedzie.

9) Owi wierzyciele massy krydalney, których wierzytelności przez wyżey nadmieniony wyrok klassyfikacyiny na stawie kollokowane sa, moga na przypadek, gdyby staw zalicytowali, cene kupna z swemi pretensylami w tey ilości kompensować, która po odtrącenia wierzytelności hypotekalnych przed niemi kollokowanych kredytorów pozostaje. Takowi kupiciele zatem będą mieli prawo, swoie kompensować się maiace pretensyle z pierwszey w artykule 511m oznaczoney raty potracić, iednakowo powinni poprzedzającym sobie wierzycielom za kompensowana summe kupna tak długo ręczyć, dopóki takowi zupełnie zaspokojeni nie będą, caly wiec ofiarowany szacunek kupua na stawie zakupionym, a na szacunku kupna nayprzód obowiązek kupiciela ręczenia poprzedzającym wierzycielom tak długo, dopóki takowi zupełnie zaspokojeni nie będą, a potem z wierzytelności na rzeczonym stawie hypotekowanych, te razem z ich suboneracyiami zaintabulowane będą, które podług sentencyi klassyfikacyjney na tymże stawie kollokowane są, zaś extabulacyia kompensowaney wierzytelności dopiero po repertycyi prawomocney natenczas nastąpi, ieżeli dowiedziono będzie, że takowa wierzytelność od wszelkich ciężarów wolna iest, równie i wierzytelności na szacunku kupna intabulowane będa, które z tego na mocy repartycyi massy zaspokojenia nie odbierają, razem z tychże suboneracyiami tabularnie wymazane zostana. iak skoro repartycyja massy prawney nabędzie mocy, w którymto razie i wyżey nadmieniony obowiązek ręczenia poprzedzaiącym kredytorom za kompensowany szacnuek extabulowany zostanie, ieżeli zaspokojenie tychże kredytorów przez repartycyję prawomocna udowodnione bedzie.

)()(2

10) Wierzyciele, którym z przepisu poprzedzającego artykułu w swoick własnych summach licytować iest wolno, moga także w miarę tegoż im służącego dobrodzieystwa na korzyść innego kupiciela się deklarować, iż swoią należytość przy zakupionym stawie zostawić ches, i w takim razie kupiciel tylko część summy kupna, należytość tokową przy stawie zostawioną przewyższaiącą, według prawideł powyżey nadmienionych zapłacić iest obowiazanym, a względem zabespieczenia i wypłaty resztuiącey ceny kupna, tudzież przeniesiania i extabulowania ciężarów tabularnych, te same służą prawidła, które w poprzedzającym artykule sa postanowione.

11) Naywięcey ofiarujący obowiązanym iest, do akto sądowey detaxacyi' wzięte cieżary grantowe bez wszelkiey bonifikacyi na sie-

bie przyjąć.

12) Jak tylko naywięcey ofiarniacy, któremu dobrodzieystwa poprzedzających artykułow ogo i rogo vie służa pierwsze trzy czwarte części summy kuppa zapłaci, natenczas dekret dziedzictwa stawu zakupionego iemu wydany, i oraz na iego koszta iako właściciel zakupionego stawu tabularnie zapisanym zostanie, a wszelkie na stawie zakupionym intabulowane ciężary extabolowane będą, zas kopicielowi, któremu dobrodzievstwo artykułu 9 i 10 przysluża, dekret dziedzictwa stawu knpionego wydany, i iako wlaściciel tegoż na iego koszta zapisany będzie, iako skoro udowodni, że kompensacyja miersce ma, a w szczególności w wypadku artykułu 10. iak tylko deklaracyję wierzycieli massy klassyfikowaney w cene kupna wchodzących okaże, że oni wierzytelności swoie pryy stawie zostawiają.

13) Zupełnie zakopiony staw kopicielowi przez kuratora sądowego oddany zostanie, a to względnie w takowych granicach (iednakże bez wszelkiey ewikcyi) w iakich Xiażęta Karol i Dominik Radziwiłłowie, i massa ostatniego ten staw posiadali, tudzież z wszelkiemi prawami i powinnościami, iakie rzeczonym Xiażetóm Karolowi i Dominikowi Radziwillom, tudzież massie ostatniego względnio co do granic służyli. Tu zaś wyrażnie się oświadcza, iż gdy pomieniony staw ryczałtem na sprzedaż wystawiony iest, ani za nie dobory i decessa iakiego badż gatunku, czyli też w rozległości gruntowey, ani też za robryki prowentowe w akcie detaxacyi wzięte, tudzież ani za ilość i iakość (quale et quantum) rubryk prowentowych w akcie detaxacyi wziętych, ani nareszcie za ciężary, któreby w akcie detaxacyynym potrącone nie były, albo z jakichkolwiek źródeł prawnych przez kogoś żądane być mogły, ewikcyja się nie zapisnie, lub wynagrodzenie się nie przyrzeka.

14) Zakupiony staw z prowentami i ciežarami od 1. Lipca 1827. roku kupicielowi od-

15) Gdyby staw zmiankowany wyżey w sym lub drugim terminie nad szacunek podług detaxacyi sadowey zdziałaney nie był aprzedany, to bedzie takowy na 3im licytacyjnym terminie niżey szacunku wtenczes dopiero sprzedany, ieżeli hypotekowani wierzyciele podług przepisów (). 148 Cod. jud. przywołani będa, i iednomyślnie się zdeklarują, że staw w szacunkowey cenie zamiast swoich pretensyi wziąść chca; a gdyby ci wiarzyciele łatwieysze warunki podali, to bedo takowe przed 3im ter-

minem publikowane.

O tey rozpisane licitacyi wszyscy klassyfikowanni kredytorowie, a nayprincypalniey ci, których pomieszkanie nie jest wiadome, jako to: succesorowie JW. Marcina Hrabiego Łosia, to iest, Franciszek Hrabia Łoś i sukcessorowie Felixa Hrabiego Łosia, Monika Cieńska, Marcella Hrabina Łoś, Felix Hrabia Łoś, Julian Hrabia Łoś i Franciszek Hrabia Łoś, nakoniec ci wierzyciele, którychby uwiadomienie o rospisaney mocą ninieyszego Edyktu licytacyi przed terminem oznaczonym nie doszio, z tym dodatkiem zawiadomieni zostają, że do bronienia ich praw tuteyszy sadowy adwokat P. Pacławski, tudzież sądowy adwokat P. Minasiewicz iako substytut przeznaczonym został, ale iednak w wspomnionym PP, kredytorom wolno iest sebie innego pełnomocnika ustanowić, i tuteyszemu sadowi mianować.

Z reszta wolno iest sadowa detaxacyje. sentencyję klassyfikacyjną, tudzież wyszczególnione tym Edyktem waronki licytacyi w tuteyszey Registraturze widzieć, lub też w kopiach

Z Rady C. K. Sadów Szlacheckich. We Lwowie d. 18. Grudnia 1827. (2)

Kundmachung. Mro. 23857. Dom Magistrate der f. Sauptftadt Lemberg wird hiemit jur allgemeinen Renntniß gebracht, daß zwei unentgelbliche Muffultan-tenftellen bei dem Civil-Genate deffelben in Erledigung gekommen find, und jur Befegung dies fer Stellen der Konfure auf vier Wochen aus. geschrieben werde. Diejenigen, welche eine dieser Stellen ju erlangen munichen, werden aufgefore dert, ihre gehörig belegten Gefuche ver Uusgang des obigen Termins an das Einreichungs-Protofoll diefes Magistrats ju überreichen, morin bewiesen werden muß, bag ber Bittfteller : a) fanimte liche juridisch - politischen Studien durchaus mit einem guten Erfolg jurudgelegt, und fich ber Uppellazionsprufung mit dem vorschriftsmaßigen Fortgange unterzogen habe; daß er b) der pol-

felben jugleich ibre bieberige Wermenbung und borgefegte Beborbe ju überreichen, und in bennifchen, frate verwandt ober verfdmäge : ind, anzugeben. bas fie mit Miemanden bei biefem Civil = Dagi. Limberg am ihren Dezember 1827. machtig fen, und baß er c) einen mobaben die icon in ber Dienfileiftung Lebensmandel ununterbrochen führe. teutschen und lateinischen Sprache voll-56.

nfündi n n B

verfculbeten Buthe Liflatpeze abgehattene Ligitagion ungunftig ausgefallen ift, fo werden jur abermaligen Berpachtung biefes Buts auf brei nach nanbiger Steuern und Kauffdillinge Sniereffen einander folgende Jahre, nachflebenbe brei Ser-Mart b. 3 festgefest. Mrs. 529 onu swar: am 4. und 25. hornung, Da bie am 15. n g. 1. M. über bie bann

Extrage - Rubrifen Diefes Guthes find

folgenbe :

149 300 1218 1112 457 382 Duff. Wiefen, Hulbweiden, Meder, Waldungen,

5491 zweispannige Zugtage, 9352 Sandiage, an Geldzinsten 366 fl. 42 kr. K. M., an Prepinazion und Mahlmublennußen 859 fl. 30 kr. K.M., Der Fiefalpreis besteht, nach Ubschlag der Ellen Gefpunft von berricafilichen Maierialien, 340 430 Sing Rorek Safergins, 173 Stud Kapau-

Minboth Rutture- und fonftigen Roften, in 3814 ft. a 114 AD., wovon jeboch, wenn fich erglbt, noch 30 pCt. jum Musrufspreis pierauf kein

nochgelaffen werben. Die Bigftanten baben fich mit einem soper-

in die Pachtung einen halbiphrigen Pachtschliftling zu erlegen, und eine conCtige Kauzion de non desolando bes Pachtschlings beizubringen, widrigens wird bas Wabium als Kauzion behalgentigen Babium ju rerfegen. Der Ginführung ten merben.

bei ber Bigitagion bekannt gemacht werben. Die übrigen Ligitagionebedingniffe merben

City am 16. 230m f. f. Sanner 1828. Rreifamte.

Rund n a o u

ordnung vom eiten Jannar 1828 Babt 85977, wird gur Lieferung von 427 Paar Pantoffeln für den Bedarf des hiefigen allgemeinen Krantenhauses andurch eine jereite Bistrazion auf den 67. In Golge hober Gubernial-Ber-

> allgemeinen Krankenhaufes einzufinden, und einem Babium von 30 fl. KDR. ju verfeben. Cemberg am voten Sanner 1828. mitrage um so Uhr in bet Direfgionstangles luftigen haben fich bemnach befagten Sages Bor-Februar ibas ausgeschrieben. Die Ligitagions. 3111

E

mie 1667 ZR. 30 hr. M. K. urzędownie ota-zowany, wterminach 18. Lutego, 3, i 24. Mardaiacemu, chociażby i niżcy szacunku sprzedaca 1828 zowsze o godzinie o skiego należący, Nro. 1873. Przez Magistrat Cyrhalowego miasta Rzeszowa podaże się do publicznej wianym zostanie. w poprzedniczo wypianych dwoch licytacyach domoses, niedostatku licytantów nie sprzedany w sum-ie 1667 ZR. 30 kr. M. K. urzędownie otamieyscu polecony, de Antoniego Wieczhowit plac prozny pod Nrem. 370. tu na zaspokoienie podatków erano naywiecey

Kondyoye licytacyi przy samym akcie o

gioszone zostana.

Rzeszowie d. 31. Grudnia 1827.

Beilbiethungs-Gbift.

bann ber im Eretuzionswege verursachten Berichstoften, bas ber Frau Brafinn Pelagia Potoda wider ben Hrn. Joseph Siczepansti justehende, sewohl auf den Antheilen von Czapkowice, libr. dom. 75 pag. 350 v. 10 ov., als auch auf dem in Lemberg unter der Konffripzionshabl 39 befindlichen, ehedem Siczepanstischen, nun Pachischen haufe libr. dom. 38 pag. 514 v. 21 ov. vorgemertte Recht, die Rechnungslegung in Sinsicht der Summen: 100,000 fip. und 65,000 fip. ju unter folgenden Bedingniffen offentlich verkaufe begriffen find) angefette Summe in ber Kangerechtstraftige Uribeile auf ben Gefammibetrag pr. : Quick tragason nu 10 lift 44,413 firb. 34 fr. 20:23. (worunter bie bis jum forbern, eigentlich aber Die aus ben bieffalls be-Sand aber an ben Beren Johann Rrypjanowski gelangten Summe pr. 1,913 ftr. 47 fr. 23. 28. und ber von biefem Kapital entfallenben Binfen, gung ber vom Jofeph Samborino gegen Die Frau Grafinn Pelagia Potoda evingirten, nach ber rechte wird befannt gemacht, baß jur Befriebibes befagten Canbrechts am 23ten Dary 1828 403911827. Wom Lemberger f. F. Canb. Wormittags an ben Deifibiethenben

28 8 Der Musrufepreis beträgt 44,413 fir. 34

in 23. Der gebnte Shell, beflebend in 4,441 ftr. Kauftuftigen

gelb zu Sanden der Lizitazions . Kommission zu

erlegen.

3) Wider die obbefagten über die Szczepanffische Rechnung ergangenen Urtheile hat zwar Thadraus Szczepanski als Joseph Szczepanskischer Universalerbe um die Wiedereinsehung in den porigen Stand, aus Unsaß vorgefundener neuer Behelfe, unterm ibten Juny 1818 B. 11810 gebeten, und ist diese Streitsache nach unentschieben, doch mag die Entscheidung diehfalls wie immer ausfallen, so hat der Käufer des obbefagten Potocischen Rechts sich darein zu fügen, und wird ihm diehfalls gar keine Bewährleistung zugesichert.

4) Der Meiftbiethende ist gehalten, ben gangen von ihm angebothenen Kaufschiling (woven jedoch fein Reugeld abgeschlagen wird), binnen 14 Zagen, vom Tage der bestätigten Feilbiethung gerechnet, entweder ben dem Depositenamte des besagten Landrechts zu erlegen, oder die darauf verbücherten für liquid anerkannten Lasten, jedoch nur nach Maßgabe des Kaufschillings zu übernehmen, und dieß um so gewisser, als widrigensalls auf seine Gefahr eine neue Versteigerung dieses Potocischen Rechts ausgeschrieben, und er allen dießfalls verursachten Schaden zu ersehen haben wird.

5) Sammtliche auf den Untheilen von Czayfowice und dem Potocischen Rechte, welches auf
dem Pachischen Hause intabulirt ift, verbücherten
oder vorgemerkten Lasten werden nach Maß des
Raufschillings bemessen werden, woben es sich von
selbst versteht, daß, wenn der ganze Kaufschilling
erlegt sen wird, oder die verbücherten Gläubibiger nach Maß des Raufschillings befriedigt sen
werden, alle auf diesem Rechte haftenden Lasten

gelofcht merben.

6) Sollte das bemeldete Potodische Recht in dicsem Versteigerungstermine nicht einmal um den Ausrufspreis an Mann gebracht werden konnen, so wird dosselve in Diesem Versteigerungstermine auch unter bem Ausrufspreise verkauft, u. dem Kaufer jum Eigenthumübergeben werden.

Uebrigens können die Tabular-Extrafte diefes verkäuflichen Rechtes in der Registratur des befagten f. f Landrechts eingesehen werden.

Mus dem Rathe des f. f. Candrechts. Lemberg den 13. November 1827.

#### Edykt sprzedaży.

Nro. 40391827. Ces. Król. Sad Szlachecki Lwowski wiadomo czyni, iż na zaspokoienie Summy 1,913 ZR. 47 kr. W. W. kapitalney, tudzież od teyże Summy zaległey prowizyi i wydatków w drodze exekucyi poniesionych, Józefowi Tamborino przeciwko W. Pelagii Hrab. Potockiey przysądzonych, późniey zaś przez Jana Krzyżanowskiego nabytych, prawo żada-

nia od Józefa Szczepańskiego kalkulacyi z summ 200,000 Zitp. i 65,000 Zitp. W. Pelagii Hrab. Potockiey służące, i nietylko na częściach wsi Czajkowie lib. dom. 75 pag. 350 n. 10 on., ale też i na kamienicy niegdyś Szczepańskiego, a teraz Pacha we Lwowie w rynku pod Nrem. konskryp. 39. się znayduiącey, libr. dom. 38. pag. 514 m. 21 on. prenotowane, czyli raczey Summa 44,413 ZR. 34 kr. W. W. z halkulacyi w tey mierze złożoney wynikła, i wyrokami prawność mającemi oznaczona (w któreyto Summie iuż i prowizyia aż do d. 24. Lutego 1827 obrachowana się miesci) przez publiczną licytacyie w Kaneellaryi rzeczonego Sadu d. 23. Marca 1828 o godzinie 10tey z rana, naywięcey ofiaruiacemu, pod następuiacemi warunkami sprzedane będzie:

1) Pierwsze wywołanie zacznie się od

Summy 44,413 ZR. 34 kr. w W. W.

 Część dziesiątą rzeczoney Summy, to iest, 4,4/1 ZR. w W. W. każdy licytuiący iako wadyium do rak Kommissyi licytacyjney sto.

żyć powinien.

- 3) Chociaż proces przez Tadeusza Szezepańskiego, iako uniwersalnego dziedzica Józefa Szczepańskiego, z okazyi nowonabytych dowodów o restytucyją przeciwko wyrokom, na
  złożoną przez Józefa Szczepańskiego kalkulaeyję zapadłym, na d. 16 Czerwca 1818 do liczby 11810 wytoczony, ieszcze ukończonym nie
  iest, wszelako kupniący do wyroku, iakikolwiek
  w tym sporze o restytucyją rozpoczętym, acz
  nie ukończonym, zapadnie, stósować się powinien, tak dalece, iż nawet w tey mierze zadnego regressu przeciw komukolwiek poszukiwać mocen nie bedzie.
- 4) Naywięcey ofiarniący powinien cenę kupna przez siebie ofiarowaną (od którey iednak iego wadyium odtrącone będzie) w 14stu dniach od dnia approbowaney tey licytacyi albo do Depozytu rzeczonego Sądu 2łożyć, alboteż ciężary, które na tymże wyżrzeczonym prawie W. Hr. Potockiey zabezpieczone, i za realne uznane są, na siebie przyjąć, lecz tylko w miarę ceny kupna, inaczey iego niebezpieczonstwem nowa licytacyja do sprzedania pomienionego prawa W. Hr. Potockiey rozpisaną, i on w tey mierze wszelką wyrządzoną szkodę wynagrodzić powinien będzie.
- 5) Wszelkie ciężary, iskiemi tylko też prawo W. Hr. Pelagii Potockiey, tak na częściach wsi Czaykowic, iskoteż na kamienicy Pacha obciążone iest, wymierzone będą podług ilości ceny kupna, zkąd wynika, iż gdy całkowita cena kupna złożona zostanie, alboteż kredytorowie na tymże prawie zabezpieczeni w miarę ceny kupna zaspokojeni zostaną, wszy-

sthie eiężary, któremi to prawe obciążone iest,

extabulowane zostaną.

6) Jeżeliby pomienione prawo W. Hr. Potockiey w tym terminie licytacyi ani za cenę
fiskalna sprzedane być nie mogły, tedy takowe
na tym terminie licytacyi nawet niżey aeny
fiskalney sprzedane i kupującemu na iego własność oddane będzie.

W reszcie extrakty tabularne tego sprzedanego prawa w Registraturze rzeczonego

sadu widzieć można.

Z Rady C. K. Sadu Szlacheckiego. We Lwowie d. 13. Listopada 1827. (1)

U w i a d o m i e n i e.
Nro. 73,312. Wysoka Kancelaryia nadworna dekretem swoim z dnia 8go Pażdziernika r. b. Nro. 27355 zawiadomiła Rząd tutevszy, że N. Pan naywyższą uchwałą z d. 33. Września r. b. na przedłużenie nadanego Kasprowi de Bodmer, Dyrektorowi żop solnych W. Kięstwa Badeńskiego w związku z Bollingerem i kompania pod d. 26. Grudnia r. z. pięcioletniego przywilejn na poprawe torów żelaznych Palme-

rowskich, na dalszych dziesięć lat nayłaskawiey zezwolić raczył.

Co ninieyszemdo powszechney podaie się

wiadomości.

Przez C. K. Rzad kraiowy. We Lwowie d. 8. Listopada 1827.

Edictum.

Nro. 13,180. Per C. R. Forum Nobilium Tarnoviense ad petitum Severini Com. Zborowski de praes. 22. Sept. 1824 ad Nrum. 13,180 horsum exhibitum, Franciscus Com. Zborowski qua absens et de domicilio ignotus hisce citatur, ut in termino unius anni et die a die primae hujus Edieti insertionis computando, de vita sua et loco domicilii eo certius doceat, ao secus frustra lapso hoc termino idem pro mortuo declaratur.

De reliquo ad tuenda praefati absentis D. Francisci Com. Zborowski jura constituitur eidem in persona Domini Advocati provincialis

Potz carator.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium.

Tarnovize die 29. Nov. 1827. (1)

#### Doniesienia prywatne.

Warnung an die Herren Jagdliebhaber.

Da man an verschiedenen Orten Rupferbuthen von minderer Qualitat mit den unfrigen vermischt bat, fo nehmen wir und die Frepheit Das Publitum ju benachrichtigen, daß unfere achten Bundhuthen an folgenden Beiden erkannt werden : auf einer Seite der Schachtel ift der f. t. öfterreichijche Udler mit ber Umfdrift: R. R. ausschließend privil. Rupfergundhus thenfabrif Sellier et Bellot, auf der andern Geite ein Jager, Darunter Die Worte: Patentirte Rupferzundbüthen, Sellier et Bellot in Leipzig, Paris und Prag Bete Schachtel enthalt 500 Stud, und ift mit unferer Nahmens - Chiffce S. B. verfie-Belt, basfelbe Beichen ift jedem Suthen auf dem Ropfe eingepragt. Man erfennt auch unfere Guthen febr leicht an ihren Wirtungen, die Rapfel tit von Rupfer, folglich der Feuchtigkeit unguganglich; die Refte Der Rapfel, welche in bem Ropfe des Sahns, oder auf dem fleinen Eplinder bleiben, konnen, da fie aus keiner feuerfangenden Subflanz bestehen, niemable die neue Ladung anzunden; die aus einem febr gelinden und dehnbaren Rupfer verfertigte Rapfel zerreißt fich ohne zu fpringen, die Dtaffe, die und eigenthumlich und von unferer eigenen Erfindung ift, unterfcheidet fich von andern dadurch, daß fie felbft mahrend dem Regenwetter ber atmospharis fchen Geuchtigfeit wiederfteht, und die Gewehre nie roftig macht, eine Gigenschaft, berer fich fetne andere Maffe rubmen fann; benn die andern Massen gleben die Feuchtigkeit der Luft felbit bep beiterem Better in fich, und entwideln ein agenbes und die Gemehre gerftorendes Bas. Da uns allen baran gelegen feon muß, unfern Bunbbus then ben ausgezeichneten Ruf, ben fie genießen, au erhalten, fo erlauben wir und die Mufmertfumteit unferer geehren Ubnehmer und aller Jagd. liebhaber auf die von uns angegebenen Charafterzeichen zu richten. Die haupt - Miederlage für Galizien ist in Lemberg in der Glirellischen Hanglung.

Sellier et Bellot. (1)

### U wiadomienie.

Podpisany właściciel bendlu muzykalno-instrumentalnego, ma zaszczyt publicznie oswiadczyć, iż ma do sprzedania machiny do stroienia fortepiana. Osoba cokolwiek tylko w muzyce obeznana, zdoła za pomocą tey machiny iak naylepiey fortepiano nastroić.

We Lwowie d. 21. Stycznia 1828.

Jan Niemirowski, (1)

# Dzieńnik urzędowy.

(Nro. 11.)

We Lwowie dnia 25go Stycznia 1828.

### Rundmachungen des R. R. Landesguberniums:

Rundmacht ung. Vom f. f. galizischen Landesgubernium.

Mro. 87220. Bur Wiederbefegung der an der Lemberger Universität in Erledigung gefommenen Lehrkanzel der politischen Studien und Geschlunde, mit welcher ein Gehalt jährlicher 200 ft. und das Vorrüdungsrecht in die höberen Gehaltstufen von 2500 ft. und 2000 ft. K. M. aus dem Studiensonde verbunden ist, wird in Folge Detrets der h. Studienhoffommission vom 3. December l. J., 3. 6289, der Konturs, welcher an den Universitäten in Lemberg und Wien abgehalten werden wird, auf Donnerstag den 6. März 2828 um 8 Uhr früh ausgeschrieben.

U wiadomienie.

Nro. 294191. Względem dostarczenia 1000 pomocników do robót drogowych, którzy na rok budowniczy 1828 dla obudwóch drogowych komissaryatów Kołomyiskich pozwolone są, a wprawdzie: dla sekcyi drogowej Kołomyiskiej Nro. 1. 100 dni, Kołomyiskiej Nr. 2. 120 dni, Zabłotowskiej 140, Sniatyńskiej 120, Mamajestskiej 120, Kołomyiskiej 80, Gwoździckiej 90, Horodenieckiey 100, Kosowskiey 100 i dla Jabłonowskiey 130; przedsięwzięta będzie licytacya, a w prawdzie dla sekcyi drogowych Kołomyia, Zabłotów i Jabłonów dnia 28, b. m.

#### U wiadomienie.

Nro. 19727. Przy C. K. Sądzie karżącym w Rzeszowie iest do obsadzenia mieysce kancelisty z roczną pensyją 400 ZK.; życzący sobie takowe otrzymać, podać mają proźby nale-

#### U wiadomienie.

Nro. 77,581. Wysoka Kancelaryia nadworma Dekretem swoim z d. 30. Października r. b. do liczby 27,848 zapadłym, zawiadomiła Rząd tuteyszy, że N. Pan naywyższą uchwała z d. a3. Września r. b. Janowi Staufferowi i Janowi Atlowi, fabrykantom skrzypców w Wiedniu na proszone przez nich 3letne przedłożenie na-

Diejenigen, welche sich um diese Lehrkanzet zu bewerben gedenken, haben ihre mit den Nachweisungen über Alter, Stand, Religion, zuruckgelegte Studien, körperliche Thatigkeit, erworbenen juridischen Doktorgrad oder wenigstens
schon bestandene strenge Prufungen, ferner über
Moralität, sonst schon geleistete Dienste und Beschäftigung, sammt ihrem Austritte aus den Studien, belegten Gesuche in Wien ben dem Vizedirektorate, in Lemberg ben dem Direktorate der
juridisch politischen Studien zu überreichen, und
sich am festgesetzen Tage um 8 Uhr früh zur
Konkursprufung einzusinden.

Lemberg am 29. Dezember 1827. (1)

w kancelaryi Urzędu eytkułowego Kołomyiskiego, dla sekcyi zaś drogowey kosowskiey, tegoż samego dnia t. i. 28. b. m. w dominikalney kancelaryi Kosowskiey, a dla sekcyi drogowych Gwożdzieckiey i Horodeńskiey, podobnież 28. b. m. w kancelaryi dominikalney w Horodeńce, nakoniec dla sekcyi drogowych Sniatyna i Mamajestie dnia 30. b. m. w kancelaryi Magistratu Sniatyńskiego; które dostarczanie pomocników temu wypuszczonem zostanie, kto takowe za naysłusznieyszą cenę na siebie przyjąc zechce.

Od C. K. Urządu Cyrkułowego. W Kołomyi dnia 12. Stycznia 1828. (2)

życie dowodami wsparte w ciągu czterech tygodni od dnia ninieyszego obwieszczenia do rzeczonego Sądu bez pośrednio, lub ieżeli na publicznym zostają Urzędzie, przez swoie Prezydyia.

W Lwowie dnia 20. Grudnia 1827. (2)

danego im pod d. 9. Czerwea 1822 5letnego przywileiu na poprawę w robieniu gitar, nayłaskawiey zezwolić raczył.

Co z odwołaniem się do obwieszczenia pod d. 9. Lipca 1822 wydanego ninieyszem do powszechney podaje się wiadomości.

Przez C. K. Rząd kraiowy.

We Lwowie d. 2. Grudnia 1827.